# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

1. Juli 1859.

1. Lipca 1859.

(1164)

## Kundmachung.

Mro. 25954. Bur Wieberbefegung eines erledigten Stipenbiums fahrlicher 307 fl. 511/2 fr. ofterr. Bahr. aus der Stiftung des in Lemberg verstorbenen Doftore der Medizin Peter Krausneker wird

ber Konfurs bis Ende August b. 3. ausgeschrieben.

Dieses Stipendium ift fur einen Jungling, welcher bie Debigin an ber Wiener Sochschule ftubirt, aus ber Rachfommenschaft bes Stif. tere, und in Ermanglung von Anverwandten, für Gohne Lemberger driftlicher Burger, bie bem Gewerbes ober Sanbelsftanbe angehören, mit Ausfchluß von Neophyten bestimmt, und es dauert der Genuß desfelben unter ten gefetlichen Bedingungen bis gur Bollenbung ber mebiginifchen Studien und Erlangung ber Dottoremurbe; geht aber verloren, wenn ber Stipenbift ben Doftorgrad nicht binnen einem Jahre nach vollenbeten Stubien erlangt.

Bewerber um biefes Stipentium haben ihre, mit bem Tauf. und Impficheine, dann ben Zeugniffen über bie Bermenbung in ben Studien wenigstens aus ben beiden letten Gemeftern, endlich mit ben gehörig beglaubigten Rachweisungen über Moralität, Mittellosigfeit, Bermandtschaft mit dem Stifter, ober über ben Bohnfit und die Gewerbseigenschaft ber Aeltern gehörig belegten Gesuche, innerhalb des Ronfurstermins bei bem Defan ber mebiginifchen Fatultat an ber

Wiener Universität ju überreichen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 21. Juni 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 25954. Na obsadzenie opróżnionego stypendyum rocznie 307 zł. 511/2 c. waluty austr. z fundacyi zmarłego we Lwowie doktora medycyny Piotra Krausneker, rozpisuje sie konkurs po

koniec sierpnia b. r.

Stypendyum to przeznaczone jest dla młodzieńca, który uczy się medycyny w uniwersytecie Wiedeńskim, i pochodzi z familii fundatora, a w braku krewnych, dla synów Lwowskich obywateli chrześciańskich, należących dla stane przemysłowego lub handlowego, z wyłączeniem neofitów, a pobieranie tego stypendyum pod prawnemi warunkami, trwa az do okończenia studyów medycyny i uzyskania godności doktora, ale traci się, jeżeli stypendysta przeciągu jednego roku po skończonych studyach nie uzyska stopnia doktora.

Kompetenci o to stypendyum mają swoje prosby zaopatrzone należycie w metrykę chrztu i szczepionej ospy, następnie w zaświadczenia o postępie w studyach przynajmniej z dwóch ostatnich semestrów, nakoniec wiarygodne świadectwa względem moralności, ubóstwa, powinowactwa z fundatorem, albo względem siedziby i charakteru profesyi rodziców, w przeciągu konkursowego terminu podać do dziekana medycznego fakultetu przy Wiedeńskim uni-

wersytecie.

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 21. czerwca 1859.

(1185)

# Kundmadjung.

Rro. 26781, Gur bie Lieferung bes Rinbfleifches fur ben Bes barf bes Lemberger driftlichen Bublifum ift im Affordwege junadft für ben Monat Juli 1859 ber Preis von fiebzehn Rreuger öfterr. 28. für das Wiener Pfund vereinbart worben, baber von ber Ausfchrottung fein höherer Breis gefordert werben barf.

Die Borfdriften über bie Buwage und fonstige den Fleischverfauf regelnde Borfichten, bleiben mahrend ber ermahnten Lieferungs-

Periode aufrecht.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 28. Juni 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 26781. Dla dostarczenia mięsa wołowego na potrzebę chrześciańskiej publiczności Lwowa, oznaczona została na miesiąc lipiec 1859 w drodze umowy cena siedemnaście centów za funt wiedeński, zaczem niewolno rzeżnikom żądać wyższej ceny.

Przepisy względem dokładków i innych warunków sprzedaży miesa pozostaja na oznaczony czas liwerunku w mocy obowiązu-

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 28. czerwca 1859.

(1168)Ronfurs.

Mro. 118. V. P. Bur Befetung einer im hierortigen Begirte erledigten, unentgelblichen Boflamte-Praftifantenfielle wird hiemit der

Ronfure bie 20. Juli 1859 eröffnet.

Bewerber haben ihre Gefuche bei biefer Boft = Diretzion einzubringen, und denfelben nachstebenbe Dofumente anzuschließen, als: ben Taufschein, ein arztliches, vom Landes = Medizinalrathe oder dem Rreisarzte bestätigtes Parere über ben Gefundheiteguftand, legale Beug. niffe über die erworbenen Sprachfenntniffe und über die an einem inländischen Ober-Cymnasium, einer Ober-Realschule ober an einer biefer gleichgehaltenen Lehranftalt vollständig erlangte Schulbindung, oder über den auf anderem Wege erlangten Befit ber fur ben Boft= bienft erforberlichen Boibilbung, endlich einem rechtefraftig ausgefer= tigten Cuffentazione. Revere mit der obrigfeitlichen Bestätigung verseben, daß der Aussteller auch in der Lage sei, der übernommenen Berpflichtung nachzukommen.

Der Aufnahme in bie befinitive Praxis hat eine breimonatliche probeweise Bermendung vorauszugehen, nach melder menn fie befrie-

digend war, die Beeidigung bes Kandibaten erfolgen wird.

R. f. galig. Poft. Direfgion. Lemberg, am 23. Juni 1859.

(1173)(2)

Mro. 19749. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten herrn Roman Pohorecki mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe Peter Kokociński miber benfelben am 21. Mai 1858, Bahl 20135, ein Pranotagionegefuch ber Summe von 200 fl. RD. über Kornie überreicht, welchem Begehren

am 4. August 1858, Jahl 20135, willsahrt murbe.
Da ber Aufenthaltsort bes herrn Roman Pohorecki biesem f. f. Landesgerichte unbefannt ist, so hat bas f. f. Landesgericht zur Bertretung und auf herrn Roman Pohorecki Gefahr und Kosten ben hiesigen Lanbes.Abvofaten Dr. Duniecki mit Cubstituirung bes herrn Abbofaten Dr. Smolka ale Rurator bestellt, und bem Ersteren ben Ta-

bularbescheid zugestellt. Durch bieses Ebist wird bemnach ber Abwesende erinnert, gur rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechte.

behelfe bem bestellten Bertreter mitzutbeilen, ober auch einen anberen Cachwalter ju mablen, und biefem f. f. Lanbesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem biefer fich die aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbst beigumeffen haben murbe.

Aus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, ben 8. Juni 1859.

E b i f t.

Dro. 2261. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht Obertyn with befannt gemacht, es fei im Jahre 1842 Hafia erfter Ghe Soloszuk, zweiter Che Chalus zu l'odwerbce ohne hinterlaffung einer letten

Willenserflarung geftorben.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt bes, in ber erften Che erzeug. ten Sohnes Fedor Solosczuk falfc Chaluz genannt, unbefannt ift, fo wird berfelbe aufgeforbert, fich binnen Ginem Jahre von bem unten gefehten Tage an, bei biefem Gerichte ju melben, und bie Erbeerflarung anzubringen, widrigenfalls bie Berlaffenschaft mit ben fich melbenden Erben und ben für ihn aufgestellten Rurator Wasyl Kuszniczyk abgehandelt werden würde.

R. f. Bezirksamt als Gericht.

Obertyn, ben 27. Marg 1859.

Nr. 2261. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako Sądu w Obertynie, podaje się do wiadomości, że Hafia 1go voto Sołoszuk, 2go voto Chałuz w roku 1842 w Podwerbcach bez testamentu

Gdy pobyt obecny syna tejże 1go ślubu Fedora Sołoszuk mylnie Chałuz zwanego, Sadowi niewiadomy jest, przeto wzywa się tegoż, aby w przeciągu roku od dnia poniżej wyrażonego tu w Sądzie się zgłosił i deklaracye do przyjścia spuścizny złożył, bo w przeciwnym razie spadek ten ze zgłaszającemi się spadkobiercawi i z kuratorem temuż postanowionym Wasyl Kuszniczyk pertraktowanym bedzie.

C. k. urząd powiatowy jako Sąd. Obertyn, dnia 27. marca 1859.

(1170) **S**undmachung.

Mro. 2585. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte als bem, mit Defret bes hohen f. f. Oberlandesgerichtes vom 22. März 1859 Zahl 4551, insbesondere delegirten Gerichtshofe wird bekannt gemacht, daß der Felix Turkułł, Sohn des Herrn Erasm Ritter v. Turkułł, Eigenthümers von Seredce, Złoczower Kreises, wegen gerichtlich erhobener Berschwendung unter Kuratel gesetz, und für denselben dessen Bater Hersm Ritter v. Turkulł mit Substitutrung des Herrn Elias v. Garapich, Gutsbesitzers von Popowce, als Kurator bestellt worden ist. Złoczow, am 15. Juni 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 2585. Ze strony c. k. Sądu obwodowego Złoczowskiego jako dekretem wysokiego c. k. wyższego Sądu krajowego z dnia 22. marca 1859 roku do l. 4551 w szczególności delegowanego Sądu miniejszem wiadomo się czyni, iż Feliks Turkułł, syn Erazma Turkuła, właściciela dóbr Seredca, obwodu Złoczowskiego, dla sądownie sprawdzonej rozrzutności w kuratele wziętym i temuż ojciec jego pan Erazm Turkułł z zastępstwem pana Eliasza Garapicha, właściciela dóbr Popowce, za kuratora postanowionym został.

Złoczów, dnia 15. czerwca 1859.

(1184) Rundmachung. (1)

Mro. 14732. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Fr. Deodata Sozanska und ihren ebenfalls dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Pupillen mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen der Fr. Sabine de Lityńskie Papara, denselben mit hiergerichtlichem Beschluße vom 24. Mai 1859 Bahl 14732 aufgetragen wurde, binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die zur Zahl 26101 - 1792 bewilligte Pranotazion der Summe pr. 1650 sip. gerechtfertigt sei, oder in der Rechtsertigung schwebe, widrigens selbe nach Berlauf dieser Frist gelöscht werden wurde.

On ber Wohnort ber Fr. Deodata Sozauska und ihrer Pupillen unbekannt ift, so wird benfelben ber Landes-Aldvokat Dr. Jabtonowski mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Starzewski auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, ben 24. Mci 1859.

(1183) Stedbrief. (1

Mro. 6618. 1) Bur Berfolgung bes Franz Skarbek, aus Brzozow, Sanoker Kreises, ber hiergerichts wegen Berbrechens ber Krebitspapierfalschung in ber Untersuchungshaft, in ber Nacht jum 20. Juni 1859 nach Sprengung ber Ketten wiederholt entwichen ist.

Derfelbe 34 Jahre alt, Tischler von Profession, tlein, mager, schmächtig, blasser hettischer Gesichtsfarbe, hellblonder haare und Ausgenbraunen, großen blonden Schnurbartes, grauer mehr heller Augen, länglich ovalen Gesichts, hoher Stirne, länglicher Nase, spigen Kinnek ohne sonstigen Beichen, spricht schnell, hell und furzathmig.

2) Bur Berfolgung bes Johann Czernin aus Dittersdorf in Schlefien, welcher hiergerichts wegen Berbrechens bes Diebstahls aus ber Untersuchungshaft vom 19. auf ben 20. Juni 1859 entwichen ift.

Derfelbe ift 32 Jahre alt, rom. fath. Religion, ledig, Weber von Profession, schlanken Körperbaues, mittlerer Größe, ovalen Geschiches, blagbrauner Gesichtsfarbe, lichtbrauner haare und Augenbrausnen, grauer Augen, niedriger Stirne, spisiger Nase, schmaler Lippen,

gesunder Bahne, kleinen Schnurdarts, spikigen Kinnes.

Bur Ergänzung des bereits unterm 22. Juni 1859 zur Bahl 6452 wider Franz Skardek erlassenen Steckbriefes wird angesuhrt, daß diese beiden Flüchtlinge zur Zeit der Flucht nachstehende Kleidungsstücke mit sich genommen haben: eine runde graue Mütze mit breiter Decke, ein blauwollenes gestricktes Nachtleibel, einen dunkelgelzben wollenen Schaml mit schwarz und rothen Tessein, einen grauen Paletot von Tuch, einen braunen Tuchrock, drei Paar Hosen, u. z.: eine Hose von grauem Tuch, eine Hose von dunkelgelbem nankinartizgen Stoff und eine Hose von gestreistem Hosenstoff, ein Paar Stiefeln mit Röhren, mehrere Hemden und Gattien, welche Johana Czernin besessen, dann aus dem erdrochenen Magazine eine schwarze Unisormskappe mit schwarzgelber Schnur und Rose von Wolle, und ein Paar Stiefel mit Röhren, mit welchen Kleidungsstücken sie sich wahrscheinslich bekleidet haben.

Diefelben find im Betretungefalle anzuhalten, und unter ficherem

Geleite an bie nachfte Orteobrigfeit abzuftellen.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 27. Juni 1859.

List gonczy.

Nr. 6618. 1) Za Franciszkiem Skarbek, rodem z Brzozowa, obwodu Sanockiego, który w tutejszym Sądzie za zbrodnię fałszowania papierów kredytowych w więzieniu śledczem będąc, w nocy z 19. na 20. czerwca 1859 rozbiwszy kajdany powtórnie zbiegł.

Tenze, stolarz z profesyi, liczy lat 34, jest wzrestu niskiego, szczupłej, bladej, chorowitej barwy w twarzy, włosy jasnobląd, takiż sam długi was, twarzy podłużno okrągłej, czoło wysokie, oko jasne niebiesko przebijające, nos długi, broda zacięta, zresztą bez szczególnych znaków, mówi szybko, głos czysty dzwięczny, ale uciokowy.

2) Za Janem Czernin, rodem z Dittrichsdorf w Szlazku austryackim, który w tutejszym Sądzie za zbrodnię kradzieży w uwięzieniu śledczym będąc, w nocy z 19go na 20go czerwca 1859

Tenże, tkacz z profesyi, liczy lat 32, religii rzym. katolickiej, stanu wolnego, wzrostu średniego, smukłej budowy ciała, ma twarz okrągło - podłużną barwy blado - brunatnej, jasno - brunatne włosy i piwne oczy, czoło niskie, nos kończysty, usta waskie, zdrowe zeby i podbrodek kończysty.

Do uzupełnienia listu gończego, który dniem 22. czerwca 1859 do l. 6452 względem śledzenia za Franciszkiem Skarbkiem ogłoszony został, podaje się, że obydwa zbiegi następującą odzież własności Jana Czeroina z sobą wzieli: okrągłą siwą czapkę z szerokiem denkiem, kaftanik z niebieskiej wełny, ciemno-żółty wełnianny szal w czarne i czerwone kwiaty, siny paletot sukienny, surdut sukienny koloru brunatnego, trzy par spodni, jedne z sukna siwego, drugie w pasy, a trzecie z materyi ciemno-żółtej gatunku naokinowego, parę butów z cholewami, kilka koszul i gaci. Wzięli potem z magazynu przez wyłamanie czapkę uniformową czarną z czarno-zółtemi sznurami i wełnianną różą, i parę butów z cholewami, w którą odzież podzieliwszy się, prawdopodobnie ubrać się musieli.

Tych w razie przydybania pod ścistą strażą do urzędu najbliż-

szego odstawić należy.

Z c. k. Sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwdw, dnia 27. czerwca 1859.

(1175) G b i f t, (1)

Nro. 278. Vom k. k. Bezirkeamte Woynitow als Gericht wird Erben nach Stefan Semków aus Siwka mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider die liegende Masse des Stefan Semków, bann wider Orena Semków der Woynitower Insasse Herz Geller wegen Zahlung von 14 fl. KM. unterm 11. Februar 1858, Zahl 278 Civ. die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur Summarveihandlung auf den 2. September 1859 um 9 Uhr Bormittags hiergerichts angeordnet wurde.

Da die Erben des Stesan Semkow unbekannt sind, so hat das f. f. Bezirksgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den Josef Sozański, Insassen in Siwka, als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vor-

geschriebenen Gerichtsordnung berhandelt werben wird.

- Durch bieses Ebift werben bemnach bie genannten Erben erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertieter mitzutheilen, oder auch
einen anderen Sachwalter zu mablen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen
Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung
entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Woynitow, am 14. Mai 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 278. C. k. powiatowy Sąd w Woyniłowie spadkobierców Szczepana Semków z Siwki uwiadamia niniejszem, że przeciw masie Szczepana Semków, tudzież Orenie Semków, Herz Geller z Woyniłowa wniósł pozew pod dniem 11. lutego 1859 do liczby 278, o zapłacenie 14 złr. m. k. i pomocy sądowej zażądał, który to pozew do sumarycznego postępywania, na dzień 2. września 1859. roku o godzinie 9tej z rana zadekretowanym został.

Gdy spadkobiercy Szczepana Semków wiadomi nie są, c. k. Sąd w Woyniłowie do zastępywania ich w powyższej sprawie kuratorem Józefa Sozańskiego z Siwki zamianował, z którym proces ten podług ustaw sądowych dla Galicyi przepisanych przeprowadzo-

nym zostanie.

Upomina się zatem wzmiankowanych spadkobierców, by lub w oznaczonym terminie sami się stawili, lub dokumenta tej sprawy się tyczące, oznaczonemu kuratorowi przesłali, albo też innego zastępcę sobie obrawszy, Sądowi o tem donieśli, ogółem wszelkich im przysłużających kroków prawnych użyli, inaczej wyniknąć mogace przez ich opieszałość złe skutki sobie samym przypisać będą musieli.

Woynitow, dnia 14. maja 1859.

(1181) IIII. © b i f t,

Mro. 5581. Bezüglich auf bas Ebikt vom 20. August 1858 3. 12817 wird ber nach Brody zuständige, seit mehreren Jahren uns besugt abwesende Jfraelite Leib Paisach Schapira zum britten und letten Male aufgesordert, binnen vier Monaten, vom Tage ber ersten Einschaltung dieses Edikts in bas Amtsblatt ber Lemherger Zeitung, in seine Heimat zurückzusehren und die unbefugte Abwesenheit zu rechte fertigen, widrigens gegen benselben nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 vorgegangen werden wird.

Die f. f. Kreisbehörde. Złoczow, am 25. Mai 1859.

### III. E d y k t.

Nr. 5581. Odnośnie do edyktu z 20. sierpnia 1858 l. 12817 powołuje się nałczący do Brodów, od kilku lat bez upoważnienia przebywający za granicą izraelita Leib Pajsach Szapira po raz trzeci i ostatni, ażeby w przeciągu czterech miesięcy od dnia ogłoszenia tego edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej powrócił do swego rodzinnego kraju, i usprawiedliwił się z nicupoważnionej swej niebytności, inaczej postąpi się z nim według wysokiego patentu wychodźtwa z 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 25. maja 1859.

(1180)Ankundigung.

Mro. 7190. Don Seite ber Przemysler f. f. Rreisbehörde wird biemit bekannt gemacht, daß nachgenannte Gefalle und Realitaten der Stadt Mosciska verpachtet werden, und zwar

1) Am 12. Juli 1859 bie ftabtifche Bier-Propinazion fur die Beit vom Iten November 1859 bis babin 1860, ober auch nach Umftanden Die 1862, mit dem Fiefalpreise von jährlichen 1.890 fl. 63 fr. öfterr. Wahrung;

2) am 13. Juli 1859 bie städtische Meth-Propinazion fur bie Periode wie ju 1, mit bem Fistalpreise von 966 fl. offerr. Bahr.;

3) am 14. Juli 1859 ber 60% tige Gemeindezuschlag von gebrannten geistigen Getranfen für die Zeit vom Iten November 1859 bis dabin 1860, mit dem Fistalpreise von 2.106 fl. 72 fr. öfterr.

4) am 15. Juli 1859 bie stabtischen Grundflude Pastwisko miejskie und Błonie auf seche Sahre, vom 1ten November 1859 bis babin 1865, ersteres mit bem Fiekalpreise von 18 fl. 90 fr. und letsteres mit 15 fl. 76 fr. öfterr. Babr. in ber Mosciskaer Gemeinde. Amtefanglei Bormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Babium 10%/0.

Przemyśl, am 16. Juni 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7190. Ze strony c. k. władzy obwodowej Przemyskiej oglasza się niniejszem, że następujące dochody i realności miasta Mościsk będa puszczone w dzierzawe, a mianowicie:

1) Duia 12. lipca 1859 miejska propinacya piwa na czas od 1. listopada 1859 do 1. listopada 1860, albo takze według okoliczności do 1862, po fiskalnej cenie rocznie 1.890 zł. 63 c. wal. austryackiej;

2) dnia 13. lipca 1859 miejska propinacya miodu na czas

jak ad 1, po fiskalnej cenie 966 zł. wal. austr.;

3) dnia 14. lipca 1859 60% dodatek gminny od goracych na-pojów spirytusowych na czas od 1. listopada 1859 po listopad 1860

po fiskalnej cenie 2.106 zł. 72 c. waluty austr.;

4) dnia 15. lipca 1859 miejskie grunta pod nazwa Pastwisko miejskie i Błonie na sześć lat od 1. listopada 1859 po listopad 1865, pierwsze po fiskalnej cenie 18 zł. 90 c., a drugie po 15 zł. 76 c. wal. austryackiej.

Puszczanie w dzierzawe odbędzie się o dziewiątej godzinie przed południem w kancelaryi gminnego urzędu w Mościskach.

Wadyum 100,0.

Przemyśl, 16. czerwca 1859.

(1182)Ginberufungs = Gdift.

Mro. 25194. Bon ber galigifchen f. f. Statthalterei wird ber in Rugland unbefugt fich aufhaltende Elias Dionys Lubinger, nach Lemberg zuständig, welcher ungeachtet ber Gbiftal-Borladungen vom 22. Juli 1857 3. 27748 und vom 20. Februar 1859 3. 6505 nicht beimgefehrt ift, im Grunde bes a. h. Patentes vom 24. Marg 1832 hiemit zum britten Mahle aufgeforbert, binnen 3 Monaten in feine Beimat jurudjufehren, als er sonft nach ben Bestimmungen bes gebachten Patentes als unbefugter Auswanderer behandelt merden murbe.

Lemberg, am 18. Juni 1859.

#### Edykt powołujący.

Nr. 25194. Przebywającego bez upoważnienia w Rossyi Eliasza Dyonizego Lubingera, neleżącego do Lwowa, który pomimo edyktalnych pozwów z 22. lipca 1857 l. 27748 i z 20. lutego 1859 1. 6505 nie powrócił, powołuje niniejszem c. k. Namiestnictwo Galicyjskie na mocy najwyższego patentu z 24. marca 1832 po raz trzeci, azeby w przeciągu 3 miesiecy powrócił do rodzinnego kraju, inaczej postąpi się z nim według przepisów rzeczonego patentu jako z nieupoważnionym wychodźcą.

Lwów, 18. czerwca 1859.

(1177)Konfure : Rundmachung.

Dro. 2390. Bur Befegung ber mit einem jahrlichen Gehalte von Cechehundert Dreißig Gulden öfterr. Bahrung verbundenen Stelle eines Direktors ber Czernowitzer beutsch - ifraelitischen vereinigten Saupt - Anaben- und Dabdenschule, melder Lettere gleichzeitig bie Berpflichtung auf hat, ben ifraelitischen Religionsunterricht in allen vier Anaben- und vier Madden-Klaffen an ber befagten Saupticule du ertheilen, ohne hiefur eine abgesonderte Remuneragion gu begehren, wird hiemir ber Ronfurs bis jum letten Juli 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um Diefe Stelle haben fich über ihren Geburtsort, ihr Alter, über ihre Moralitat, ferner über ihre bisherige Bermenbung im Lehramte und Renntnig im ifraelitifden Religionsunterrichte burch Beibringung legaler Beugniffe auszuweisen und ihre nach obigen Anbeutungen wohlinstruirten Rompetenzgesuche zeitgerecht, jedenfalls bis Ente Juli 1859 hieramte ju überreichen.

Bon ber Butowinger f. f. Landesregierung.

Czeroowitz, am 10. Juni 1859.

(1165)Ginberufungs Gdift. (3)

Mro. 3099. Bon ber f. f. Rreisbehörde Tarnopol mird ber nach Tarnopol juftandige Mayer Trester, welcher fich feit 1ten Gepgember 1858 über die ihm bewilligte Pagdauer in Hamburg aufhalt, aufgefordert, binnen feche Monaten in ben öfterreichischen Kaiferstaat Buruckgufehren, und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bet feiner Deimathebehorbe ju rechtfertigen, mibrigens bas gefegliche Berfahren

gegen benfelben nach bem allerhochften Patente vom 24. Mary 1832 als unbefugt Ausgewanderten eingeleitet merben mirb.

Tarnopol, am 16. Juni 1859.

Edykt powołujący.

Nr. 3099. C. k. władza obwodowa w Tarnopolu powołuje przynależnego do Tarnopola Mayera Trester, który od 1. września 1858 nad przeznaczony dla niego czas paszportowy bawi w Hamhurgu, aby w przeciągu sześciu miesięcy powrócił do austryackiego cesarstwa, i nieupoważniony pobyt swój za granicą usprawiedliwił przed władzą swego rodzinnego kraju, inaczej wytoczy się przeciw niemu prawne postępowanie według najwyższego patentu z 24. marca 1832 jako przeciw nieupoważnionema wychodzcy.

Tarnopol, 16. marca 1859.

(1161)Kundmachung.

Mro. 13499. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben über Ginidreiten ber f. f. Finang-Profuratur vom 31. Marg 1859 Bahl 13499 bie Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen Obligationen, als:

a) ber ofigaligifden Rriegebarlebens-Dbligationen, lautenb auf

die Namen:

1. Brince zagorne Unterthanen Brzezaner Rreis N 14268. vom 8 Movember 1797 zu 5/00 über 8 fr 313/8 rr — 2. Brunce zagorne Unterthanen dtto Rreis Do 14231, vom 2

Movember 1798, ju 5/00 über 8 fr 313/8 rr -

3. Brince zagorne Ruftikale dtto Rreis Rr 14967. vom 14.

November 1799. gu 5/00 über 8 fr 313/8 rr -

b) der oftgalizischen Naturallieferungs-Obligationen, lautend auf bie Mamen:

4. Gemeinde Prince zagórny und Podcierkewny mit Demnia 11333.

3366 vom 1t May 1846. zu 2/00 über Brzezaner Rreifes Do. -

104 fr 45 rr -

5. Semeinde Prince Zagorny Brzezaner Rreifes Nro 10013. vom 1t May 1846 ju 2/00 uber 52 fr. 30 xr aufgeforbert, biefe Obligationen binnen 1 Jahr, 6 Wochen und 3 Tagen um fo gewiffer beizubringen, ober ihre allfälligen Rechte barzuthun, ale widrigens biefelben für amortifirt merden erflart werben.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 27. April 1859.

Kundmachung. (1167)

Mro. 4255. Mit 16. Juli 1859 tritt in bem Orte Biecz, Jastoer Rreifes eine Posterpedizion in Birffamfeit, welche fich mit bem Brief= und Fahrpostdienste befassen und die diesfalligen Rorresponden= gen, Beitungen, Gelbbriefe und Frachtstude gelegenheitlich ber zwischen Neu-Sandec und Sanok bestehenden, wochentlich zweimaligen Mallepost und wochentlich funfmaligen Reitpost verfenden und beziehen mird.

Bum Bestellungebegirte biefer Posterpedigion gehören die Orte: Biecz mit Bełna, Bednarówka, Bienarowa, Bogaj, Głemboka, Grudna, Kepska, Harklowa, Jabłonica, Kwiatonowice, Korczyna, Kryg, Kunowa, Libusza, Lipinki, Lisów, Lisowek, Moszczenica, Olpiny mit Sworzowa, Szerzyny und Zurowa, Olszyny, Pagorzyna, Racławice, Rozembark, Rozdziele, Sietnica, Sietnica, Skołoszyn, Sławencin, Strzeszyn, Swięcany, Szerzyny, Wojtowa, Załawie.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Post-Diretzion.

Lemberg, am 19. Juni 1859.

### Obwieszczenic.

Nr. 4255. Z dniem 16. lipca 1859 wstępuje w życie c. k. expedycya pocztowa w Bieczu, obwodzie Jasielskim, która zatrudniać się będzie przyjmowaniem i odsełaniem listów, posełek, korespondencyi, gazet, listów pieniężnych i pakunków, za pomocą malepoczty kursującej tygodniowo dwa razy między Nowym-Sączem i Sanokiem, zaś pięć razy tygodniowo poczta konna.

Do obwodu tej expedycyi pocztowej należą następujące miejsca, jako to: Biecz z Bełną, Bednarówka, Bienarowa, Bugaj, Głemboka, Grudna, Kepska, Harklowa, Jabłonica, Kwiatonowice, Kor-czyna, Kryg, Kunowa, Libusza, Lipinki, Lisów, Lisowek, Moszczenica, Olpiny z Sworzowa, Szerzyny i Zurowa, Olszyny, Pagorzyna, Racławice, Rozembark, Rozdziele, Sietnica, Siepietnica, Skołoszyn, Sławencin, Strzeszyn, Swięcany, Szerzyny, Wojtowa, Załawie.

Co do powszechnej wiadomości udziela się.

C. k. poczt. dyrekcya.

Lwów, dnia 19. czerwca 1859.

(1174)E b i f t.

Nro. 23653. In Folge Beschlußes vom Lemberger t. f. Lans besgerichte in Zivilsachen vom 9. Juni 1859, Zahl 23653, wird nachträglich kundgemacht, daß in der Kundmachung vom 11. April 1859, Zahl 6512, in Sachen der Fr. Josefa Walicka gegen die Erben der Fr. Aloisia Wolska der 2te Feilbiethungetermin vom 28. Juli 1859 auf den 4. August um 11 Uhr Bormittage bestimmt fei. Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 9. Juni 1859.

Mro. 21144. Das f. f. Finanz-Ministerium hat mit dem Erlasse boto. 5. Juni 1859, Bahl 28087-806, die Eingehung von Absindungen mit Bierbrauern für die Zeit vom 1. Juli oder 1. August 1859 bis Ende Juli 1860 versuchsweise zu gestatten befunden.

Diesen Absindungen werden im Allgemeinen die Ergebnisse bes letten Berwaltungsjahres (mit Rudficht auf die inzwischen eingetretenen ober voraussichtlichen Aenderungen) und die bisherigen Betriebs. Borzichtungen, so wie die bisherigen Starfegrade der erzeugten Biermurze, zu Grunde gelegt werden.

-Gine Bermehrung ober Bergrößerung ber Betriebsverrichtungen ober eine Erhöhung ber Starfegrade ohne vorhergegangene Unzeige und ohne neue Abfindung im Berhaltniffe ber ftattgefundenen Bergrößerung

ist nicht gestattet, sondern als Gefällsverkurzung zu strafen. Die f. f. Finanzwach - Rommissariate werden mit den Inhabern der Braustätten des Ueberwachungsbezirfes, welche die Absindung wünsschen, die diesfälligen Verhandlungen psiegen, und im Wege der f. f. Finanz-Bezirfs-Direkzionen zur hierortigen Entschlung vorlegen.

Von der f. f. Finanz-Landes-Direkzion.

Lemberg, ben 19. Juni 1859.

(1186) Rundmachung. (1)

Rro. 2611-pol. Mit bem Erlasse ber h. f. f. Landes Rommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter vom 26. Mai 1859 Zahl 972-B.A.C. ist bem Lubaczower f. f. Bezirks= amte ein Aushilfstagschreiber mit bem Taggelbe von Siebzig (70) fr. österr. W. auf die Dauer von 3 Monaten bewilliget worden, die weitere Bewilligung ist in Aussicht.

Bewerber hierum haben ihre Gesuche bie 30. b. M. bei biefem

f. f. Bezirfsamte einzubringen.

R. f. Bezirfeamt.

Lubaczow, ben 15. Juni 1859.

(1166) © b i f t. (2)

Mro. 40-jud. Bom f. f. Bezirfsamte Dobromil als Gericht wird hiemit befannt gegeben, es sei über Anlangen bes Leib Dornbusch, zur Befriedigung ber ersiegten Forderung von 49 fl. 22 fr. KM. s. die erefutive Feilbiethung ber ben Schuldnern Michael und Maria Sywulak gehörigen, im Huczko sub CNro. 20 und 166 gelegenen Realitäten gewilliget worden.

Diese Lizitazion wird in 3 Terminen und zwar am 29. Juli, 29. August und 30. September 1859, immer um die 10te Bormittages stunde unter nachstehenden Bedingungen bei biesem f. f. Bezirksamte

als Gericht abgehalten werben:

1) Zum Ausrufspreise werden die erhobenen Schätzungswerthe für die, in die Erekuzion gezogene Realität RNro. 166 40 fl. oder 42 kr. öfterr. Währung für jene KNro. 20 80 fl. RM. oder 84 fl. öfterr. Währung angenommen.

2) Es konnen Anbothe im Einzelnen für jede Realität abgefonbert, als auch in Ronfreto für beibe Realitaten, jedoch ausbrucklich

gemacht werden.

3) Jeber Ruflustige ist verbunden ein 10% Angelb im Baaren zu Sanden der Feilbiethungs = Kommission zu erlegen, welches Angelb dann dem Meistbiether in den Kaufpreis seiner Zeit eingerechnet wers ben, den übrigen aber gleich nach beendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

- 4) Der Bestbiether ist verpstichtet ben Kaufschilling in zwei gleichen Raten, bas ist die erste Nate und eigentlich die Hälfte unter Einzechnung des erlegten Badiums binnen 30 Tagen, nachdem der, die Feilbiethung bestätigende Bescheid in Rechtstraft erwachsen sein wird, die zweite Hälfte binnen späteren zwei Monaten gerichtlich zu erlegen. Der Eresuzionsführer Leib Dornbusch oder bessen biezu vorschriftsmäßig geeigneter und zulässiger Rechtsnehmer wird berechtigt, das Angeld sowohl, wie auch den Kaufschilling mit seiner erequirenden Forderung pr. 49 st. KM. s. B. zu kompensiren. Der Meistbiether ist serner gehalten, die auf den Realitäten haftenden Schulden, insoweit der zu biethende Preis sich erstrecken wird, zu übernehmen, wenn die Gläubiger die Jahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungstermine nicht annehmen werden. In diesem Falle werden die übernommenen und richtig gestellten Schulden von dem Raufschilling in Abschlag gebracht werden.
- 5) Sollten die Mealitaten in dem 1ten oder 2ten Feilbiethungs. Termine um die Ausrufspreise nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde §. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824, Jahl 46612, zur Einvernehmung der Hopothekargläubiger wegen zu erleichternden Bedingungen die Tagkahrt auf den 28. Oktober 1859 um die 10te Bormittagsstunde bestimmt, und dieselben im 3ten hiezu gleichzeitig bestimmenden Termine am 10. November 1859 um 10 Uhr Vormittags auch unter dem Schätungspreis und um welchen immer Preis feilgebothen werden.

6) Sobald ber Bestbiether ben Kanfschilling berichtigt, und sich hierüber ausgewiesen haben wird, wird ihm bas Einantwortungsbetret ber Realitäten ertheilt, selber in physischen Besit berselben eingeführt und die auf berselben haftenden Lasten, insoweit solche vom Bestbiether im Grunde ber britten Lizitazionsbedingung nicht übernommen werden, extabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Sollte er hingegen ben gegenwartigen Ligitazionebebingungen in was immer fur einem Buntte nicht genau nachfommen, fo werben

Ogłoszenie.

Nr. 21144. C. k. ministeryum skarbu przyzwoliło reskryptem z dnia 5. czerwca 1859, liczba 28087-806, na wejście w układy z piwowarami za czas od 1. lipca lub 1. sierpnia 1859 do końca lipca 1860 w sposób próby.

Tym układom beda w ogóle rezultaty ostatniego roku administracyjnego (ze względem na zaszłe tymczasem lub spodziewane zmiany) i dotychczasowe przyrządzenia ruchu, tudziez dotychczasowe

stopnie mocy zaprawy piwa, za podstawe służyć.

Pomnożenie lub powiększenie przyrządów ruchu lub podniesienie stopni mocy bez poprzedniego zawiadomienia i bez nowego układu w stosunku do zaprowadzonego powiększenia nie jest pozwolone, lecz ma być jako ukrócenie dochodów skarbowych karaue.

C. k. komisaryaty straży skarbowej przedsiewczmą z właścicielami browarów powiatu nadzorczego, którzy się układać pragną, dotyczące pertraktacye i przedłożą takowe w drodze c. k. powiatowych dyrekcyi skarbowych tutaj do rozstrzygnienia.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

We Lwowie, dnia 19. czerwca 1859.

biese Realitaten auf seine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligistagionetermine um welchen immer Werth veraußert werden.

8) hinsichtlich ber, auf biesen Realitäten baftenben Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werben bie Rauslustigen an das hiesige k. f. Steueramt gewiesen. Dessen der Erekuzionsführer Leib Dornbusch, die Erekuten Michael und Maria Sywulak, das Dobromiler k. f. Kameral. Wirthschaftsamt Namens des Gemeindesondes als Tasbulargläubiger, und endlich alle seine Gläubiger, welchen der dießfällige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, oder welche erst spater an das Grundbuch gelangen sollten, durch den bereits zur Magistrats-Jahl 337 ex 1855 ad actum bestellsten Kurator herrn Johann Wiliaski verständigt.

Bom f. f. Bezirfeamte als Gericht.

Dobromil, am 24. Marg 1859.

Edykt.

Nr. 40 - jud. C. k. Sąd powiatowy Dobromilski niniejszem ogłasza, iż na żądanie Leiby Dornbusza na zaspokojenie wygranej sumy 49 złr. 22 kr. m. k. przynależ. egzekucyjna sprzedaż dłużnikom Michałowi i Mariannie Sywulakom należącej, w Huczku pod Nr. 20 i 166 położonej realności dozwoloną została.

Sprzedaż ta publiczna odbędzie się w 3 terminach, to jest: na 29. lipca, 29. sierpnia i 30. września 1859 roku w c. k. Sądzie

powiatowym Dobromilskim pod następującemi warunkami:

1) Jako cena kupna i sprzedaży przyjmuje się wartość szacunkowa realności KNr. 166 42 złr., realności zas KNr. 20 84 zł. wal. austr.

2) Można pojedyńczo realności albo też razem na obydwie licytować.

3) Chęć kupienia mający jest obowiązany 10% ceny kupna i sprzedaży przy komisyi gotówką złożyć, która to kwota jako zadatek najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowana, reszta zaś policytacyi zwróconą zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący będzie obowiązany ceny kupna i sprzedaży w dwóch równych ratach, a to pierwszą połowe wrachowawszy wadyum w 30 dniach po potwierdzeniu sprzedaży, gdy takowe w moc prawną zajdzie, drugą zaś połowę dwa miesiące pózniej sądownie złożyć.

Leibie Dornbusz luh też tego pełnomocnikowi wolno będzie tak wadyum jako też cenę kupna i sprzedaży, z pretensyą egzekwować

sie mającą, kompenzować.

Najwięcej dający przyjmuje także obowiązek, ciążące na tych realnościach długi w miarę ceny kupna i sprzedaży na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele takowych przed terminem wypowiedzenia odebrać niechcieli, w którym to razie takowe z ceny kupna i sprzedaży odtrącone będą.

5) Gdyby te realności w 1. lub 2. i 3. terminie za cenę kupna i sprzedaży niemogły być sprzedane, to dla posłuchania wierzycieli w celu ułożenia ułatwiających waruuków stanowi się termin na dzień 28. października 1859, gdzie te realności w 4tym
terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedane zostaną.

6) Jak predko najwięcej ofiarujący cenę kupna i sprzedaży złoży, natenczas onemuż dekret własności wręczonym, i tenzo w posiadanie kupionych realności wprowadzonym, wszystkie zaś

na tychże intabulowane zostaną.

7) Gdyby zaś kupiciel któremubądź warunkowi licytacyjnemu zadosyć nieuczynił, natenczas realności w mowie będoce na jego koszt i niebezpieczeństwo w jednym tylko terminie za jaka bądź cenę licytowane zostaną.

8) Co się tyczy długów na tych realnościach cięzących podług innych danin odsyła się chęć kupienia mających do tabuli i urzędu podatkowego powiatowego. O tem zawiadamia się Leib Dornbusz, Michał i Maryanna Sywulak, c. k. urząd ekonomiczny kameralny Dohromilski, niemniej wszyscy inni wierzyciele, którymby uchwała licytacyę rozpisująca z jakiej bądź przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, lub którzyby dopiero pózniej do tabuli weszli, przez postanowionego w osobie p. Jana Wilińskiego kuratora, z którym się w tym względzie porozumieć mają.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Dobromil, dnia 24. marca 1859.